## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 177. Mittwoch, den 24. Juli 1844.

Ungekommene gremde vom 22. Juli.

Br. Partit. v. Babofrzedi aus Paris, I. Gerberfir. Dr. 49.; Br. Ronigt. Rammerherr und Guteb, Graf Garcapitti aus Bentiden, fr. Gutep. Difolai aus Biegbromo, I. in ber goldnen Gane; fr. Steuerbeamter Geifchel aus Birte, fr. Partit. Louis a. Gaubrécourt, I. im Hotel de Dresde; fr. Burgermftr. Sperlineft und Br. Stadtverordneter Friedlander aus Rempen, I. im Hotel de Tyrole; Br. Geiftl Zurfoweli und Sr. Berm. Turfoweli a. Bromberg, Sr. Guteb, v. Ponineft aus Komornif, I. im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. Grabowefi und Frau Guteb. Grabowefa a. Lublin, Gr. Partit. Ruchareti a. Warfchau, I. im Hotel de Saxe; Frau herrichafteb. Grafin b. Beftrap aus Berlin, Die frn. Raufl. Wenbland und Didmann a. Stettin, Gbble a. Bremen, I. im Hotel de Rome; fr. Brennereip, Engelmann a. Czestawice, t. im Gichfrang ; Frau Guteb. v. Racynista a. Chwaifowo, I. in ber großen Giche; bie Grn. Guteb. Rohler aus Michalge, b. Ulatowefi aus Malachomo, v. Dpits aus Grabienice, Sr. Raufm, Thorner aus Inowractam, I. im Hotel de Paris; Frau Guteb. Grafin Mycieleta a. Przybyfgemo, Die Grn. Guteb. v. Dzierzbidi aus Dolen, v. Mofzezenell a Przyfieta, v. Biernadi a. Rl. Seziory, I. im Bagar; fr. Baumftr. Caberth a. Lacgtowo, fr. Caffirer Mufieloft a. Bertom, bie Grn. Rauft. Checicgei aus Rledo, Lund a, Gorchen, I, im Hotel de Cracovie; Die Brn. Rauff, Levin und Denfer aus Dolgig, Sirfchfelb a. Berlin, I. im Gichborn; Die Brn. Raufl, Toppert aus Berlin, Stoiner a. Leipzig, Br. Partif. v. Gofotowefi aus Polen, Sr. Guteb. b. Byganoweffi aus Smogorgemo, Sr. D.-2.: Galculator Idert aus Infterburg, I. im Hotel de Bavière.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber=Landes=Gericht gu Bromberg.

Das Rittergut Menczyn im Kreise Bromberg, landschaftlich abgeschätzt auf 34,677 Athle. 8 Sgr. 4 Pf., soll am 25. September 1844. Vormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden,

Tare, Sppothekenschein und Bebingungen tonnen in ber Registratur eingefeben merben.

Machbenannte ihrem Aufenthalte nach

unbefannte Realglaubiger:

1) Jafob Friedrich Guffan Rorner,

2) heinrich Theodor Offian Korner,

- 3) Frang Andreas Conftantin Falken von Plachecki,
- 4) Maximilian Eugen Friedrich Wilbelm Falken von Plachecki,
- 5) Albert Diffian hugo Falken von Plachecki,
- 6) Raufmann Lepfer Gabriel gu Culm, jest beffen Erben, fo mie
- 7) die ihrem Namen und Aufenthalte nach nicht bekannten Erben ber verehelicht gewesenen Rittergutsbesitzer Grunauer, Therese Thekla Johanna geb. Suffczynokla, als Mitbesitzer, werben hierzu öffentlich vorgeladen.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in biesem Tersmine zu melben.

Sprzedaž konieczna.

Glówny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Mruczyn, położona w powiecie Bydgoskim, a oszacowana przez landszastę natal. 34,677 sgr. 8 fen. 4, ma być sprzedaną w terminie, wyznaczonym na dzień 25. Września 1844. zrana o godzinie 11. w miejscu posiedzeń zwyczajnych Sądu naszego.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze naszej.

Następujący z pobytu niewiadomi

wierzyciele realni:

1) Jakob Fryderyk Gustaw Koerner,

- 2) Henryk Teodor Ossian Koerner,
- 3) Franciszek Andrzéj Konstanty de Falken Płachecki,
- 4) Maximilian Eugen Fryderyk Wilhelm de Falken Plachecki,
- 5) Albert Ossian Hugo de Falken Płachecki,
- 6) Leyser Gabryel, kupiec z Chelmna, na teraz sukcessorowie jego, jako też
- z nazwiska i pobytu niewiadomi sukcessorowie ś. p. zamężnej Grünauer, Teressy Tekli Joanny z Suffczyńskich, jako współdziedzice,

wzywają się także na ten termin publicznie.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się pod rygorem prekluzyi, aby się najpóźniej w terminie tym zgłosili. 2) Der hiefige Sattlermeister Trangott Dpig und die verwittwete Frau 3blfel, Johanna Glisabeth geb. Effenberg, haben mittelst Ehevertrages vom 4. Juli dieses Jahres die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 11. Juli 1844.

3) Der Vorwertsbesitzer August Behnke junior in Neuhoff und die unverehelichte honorata Musolf aus Nakel, haben mitztelft Chevertrages vom 10. b. M. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ansgeschlossen, welches hierdurch zur bfsfentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Bromberg, am 12. Juli 1844. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

4) Dokumenten-Aufgebor. Das Spothefeninftrument bom 13. Oftober 1836. über 75 Rthlr., ausgestellt bon Daniel Greifer und beffen Chefrau Doros thea geborne Seelander, welche Poft auf ben Grundftuden 110. (107.) Rubrica III. Dr. 4. und bem Robelande Dr. 200. Rubrica III. Mr. 2. bes Supos thekenbuche ber Stadt Sarne fur Die Baifenanstaltetaffe gu Rawiez eingetra= gen, ift verloren gegangen. Es werben Die Inhaber biefes Dokumente ober beren Erben, Ceffionarien, ober die fonft in bes ren Rechte getreten find, aufgeforbert, ihre Unspruche baraus in bem auf ben 3ten September b. 3. Bormittags

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że tutejszy siodłarz Traugott Opitz i Joanna Elźbieta z Effenbergów owdowiała Zölfel, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Lipca roku bieżącego wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Lipca 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że posiedziciel folwarku August Behnke jun. z Nowego dworu z panną Honoratą Musolf z Nakla, kontraktem przedślubnym z dnia 10. b. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 12. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Wystawiony na 75 tal. w dniu 13. Października 1836., przez Daniela Greiser i żonę jego Dorotę z domu Seelaender, i zapisany na nierucho. mościach pod Nr. 110. (107.) w Sarnowie położonych, Rubr. III. Nr. 4. i na roli rudowanej pod Nr. 200. w Sarnowie położonej, Rubr. III. Nr. 2. dla kasssy instytutu sierot w Rawiczu, dokumentzginął. Wzywają się przeto posiadacze tego dokumentu, lub ich spadkobiercy, cessyonaryuszowie lub ci, którzy ich prawa nabyli, aby prawaswe ztego dokumentu wterminie na dzien 3. Września 1844. zrana o godz. 10. przed dele10 Uhr vor bem Deputirten Herrn Uffessor Sittenfeld in unserem Gerichtelokal
anberaumten Termine geitend zu machen
widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen
an bas verlorne Dokument prakludirt,
ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen
auferlegt, und die Amortisation des Instruments ausgesprochen werden wird.

Rawicz, ben 6. Dai 1844.

gowanym Ur. Sittenfeld, Assessorem, w miejseu sądowém wyznaczonym, podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do dokumentu zginionego prekludowani będą, im wieczne milczenie na łożone będzie i amortyzacya instrumentu nastąpi.

Rawicz, dnia 6. Maja 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt, Gericht zu Fraustadt.

Das in Faustabt auf der Baberstraße sub Mr. 113. belegene Haus, abgeschätzt auf 673 Rthlr. zufolge der, nebst Hypothesen, schein in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 17. September 1844. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezeichtstelle subhaftirt werden.

Frauftabt, ben 12. Mai 1844.

Sąd Ziemsko-miejski w Wschowie.

Tu w Wschowie na Cyrulickiej ulicy pod liczbą 113. położony dem, oszacowany na 673 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Września 1844. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

W Wschowie, dnia 12. Maja 1844.

6) Offener Atrest. Nachbem über bas Bermögen des Handelsmanns Bictor Salomon Bictor hierselbst der Konkurs erdsfnet worden ift, so werden alle diejeznigen, welche von dem Gemeinschuldner Gelder, Sachen, Briefschaften oder Efzfekten hinter sich haben, hiermit aufgezfordert, und sogleich davon Unzeige zu machen und die etwanigen Gelder oder Sachen, mit Norbehalt ihrer Rechte, zur gerichtlichen Berwahrung abzuliefern.

Areszt otwarty. Otworzony konkurs nad majątkiem tutejszego handlerza Wiktora Salomona Wiktora, wszyscy ci, którzy od wspólnego dłużnika na pieniędzach, rzeczach, papierach lub sprzętach mająu siebie, zaleca się niniejszém, nam o tém natychmiast donieść i pieniędze lub rzeczy z zastrzeżeniem sobie praw swych do depozytu sądowego oddać. Im Falle ber Unterlaffung geben bie Inhaber aller ihrer baran habenben Pfands und anderer Rechte verluftig.

Jede anden Gemeinschuldner oder sonft einen britten geleistete Zahlung oder Auslieferung wird fur nicht geschehen erachs tet und fur die Maffe anderweit beigetries ben werben.

Schubin, ben 11. Juni 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Der Raufmann Louis Samuel in Schubin und seine Braut, Eva Jelonek, haben mittelft Chevertrages vom 10. v. M. die Gemeinschaft der Guter und best Erwerbes ausgeschlossen, welches hiers burch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, ben 3, Juli 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

8) Mothwendiger Berkauf. gand, und Stadt = Gericht zu Rrotoschin.

Die bei ber Stadt Krotoschin, am Wege nach Kobierno sub Rr. 24. belegene, bem Maller Wojciech Blazejczyk und ben Erzben seiner Schefrau Margarethe gebornen Urbanowicz gehörige Windmühle, abgeschäft auf 260 Athle. zufolge ter, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 26. Oktober 1844. Vormittage 11. Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaffirt werben.

W razie zaniechania utracą posiadacze wszelkie do nich mające prawo, zastawy i innych podobnych praw.

Każda wspólnemu dłużnikowi lub trzeciemu uczyniona zapłata lub wydanie czegoś, za niebyłe uważane i na rzecz massy powtórnie zaciągniętą będzie.

Szubin, dnia 11. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że kupiec Ludwik Samuel z Szubina i jego narzeczona, Ewa Jelonek, kontraktem przedślubnym z dnia 10. z. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 3. Lipca 1844.

Król. Sąd Ziemsko - miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotoszynie.

Wiatrak pod Krotoszynem nad drogą ku Kobiernie pod Nr. 24. położony, do młynarza Wojciecha Blazeyczyka, równie jak do tegoż małżonki, Malgorzaty z Urbanowiczów,
sukcessorów należący, oszacowany
na 260 tal. wedle taxy, mogącej być
przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze,
ma być dnia 26. Października
1844. przed południem o godzinie
11. w miejscu zwykłem posiedzeń
sądowych sprzedany.

Di= Erben ber Margarethe Blagejegyf gebornen Urbanowicz merden hierzu offente lich vorgelaben.

Rrotofdin, ben 7. Juni 1844.

Sukcessorowie po Malgorzacie z Urbanowiczów Blazejczykowej zapozywają się niniejszém publicznie. Krotoszyn, dnia 7. Czerwca 1844.

Bekanntmachung. Der Bieglermeifter Ludwig Fritsche aus Grabowo und bie unverehelichte Johanna Canfow aus Schmierbowe, haben mittelft gericht= lichen Bentrages vom 14. b. D. für ihre bevorstehende Che Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, was hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Lobsens, ben 25. Juni 1844.

Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

10) Die verehelichte Lehrer Thomas, Marianna Jofepha geb. Mai in Swichocin, hat am 6. b. M. nach erreichter Groß= jahrigfeit bie Gemeinschaft ber Guter mit ihrem Manne ausgeschloffen, mas hierdurch zur offentlichen Kenntniß ge= bracht wird.

Deferit, am 8. Juli 1844. Ronigl. Land : und Stadtgericht,

11) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Schroba.

Das zu Uzarzewo gehörige, sub Nr. 1. dafelbft gelegene, dem Donath August Buffe gehörige Ruracy=Muhlengrundftuct, befte= bend aus einer unterschlächtigen Waffer= muble nebft Gebauben, 79 Morgen 148 Ruthen Cand, abgeschaft auf 4212 Rthir. 15 Sgr. zufolge ber, nebft Sypo=

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Ludwik Fritsche, ceglarz z Grahowa i Joanna Tankow panna z Szmierdowa, kontraktem przedślubnym z dnia 14. b. m. wspólność majątku idorobku wyłączyli.

Lobženica, dnia 25. Czerwca 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, żeżonanauczyciela Augusta Thomas ze Swiechocin, Maryanna Józefa z Majów, z dnia 6. t. m. stawszy się pełncletnią, wspólność majątku z mężem wyłączyła.

Międzyrzecz, dnia 8. Lipca 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Szrodzie.

Do Uzarzewa należący, pod Nr. 1. tamže položony, Donatowi Augustowi Busse przynależący się młyn podolny czyli walecznik tak nazwany Kuracz, składający się z budynków, 79 morgów 148 kwadratowych prętów roli, oszacowany na 4212 tal. 15

thefenschein und Bedingungen in ber Re- sgr, wedle taxy, mogacej być przej ben.

Schroba, ben 8. Juli 1844.

giffratur einzuschenden Tage, foll im forte rzanej wraz z wykazem hypotecznym gesehten Bietungetermine am 4. Ro= i warunkami w Registraturze, ma bye vember 1844. Bormittage 10 Uhr an w terminie do dalszéj licytacyi na ordentlicher Gerichteftelle fubbaftirt were dniu 4. Listopada 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedanv.

Szroda, dnia 8. Lipca 1844.

12) Bekanntmachung. Das bierfelbft sub Dr. 181, auf ber Bufer Straffe belegene maffive zweifibelige Bohnhaus, worin fich 10 beigbare Bimmer, Die nothi= gen Rammern und Reller, babinter bie Solgftalle und ein Garten befinden, fo wie ein maffives hintergebaube nebft Reller, welches als Deftillation benutt worben ift, beabsichtige ich ju jeber Beit, fpateftens aber bis jum 16. Muguft, aus freier Sand au verlaufen. Un lestgedachtem Tage werde ich ebenfalls von 8 Uhr fruh ab bie ju einer Schankwirthichaft geborigen Utenfilien, ale Flaschen, Schanktifch, Daafe, Raffer, ben porbandenen Rum- und Branntwein = Beftand, fo wie Sauegerathe und Dobel, meiftbietend verfaufen. Licitanten werben erfucht, fich an bem gebachten Tage einzufinden. Grat, ben 20. Juli 1844.

Die Wittme Fiebeg geborne Muller.

- 13) Das Erbpachtegut Balafgewo, 3 Meilen von Dofen und 1 Meile von Schwerfeng entfernt, ift fogleich aus freier Sand ohne Ginmifchung eines Dritten unter annehmbaren Bedingungen zu berfaufen. Das Rabere an Drt und Stelle beim Eigenthumer felbft. Diefes Gut enthalt gegen 800 Morgen Land.
- 14) Durch eingegangene bebeutenbe Bufuhren bon weißem, bemalten und vergots beten Porgellan, Gefundheite-Gefchirr, Steingut und Glasmaaren aller Urt in gefcmactvollfter Answahl bin ich in ben Stand gefett, nicht nur jeden mir ertheilten Auftrag auszuführen, fondern auch die Preise porzüglich billig zu ftellen. Die Pors Bellanwaaren aus ber Ronigl. Manufaftur zu Berlin ftelle ich niedriger, als bie Auftionspreise. Diejenigen, welche mich mit ihrem gefälligen Buspruch beehren, werben hoffentlich mein Gewolbe nicht unbefriedigt verlaffen.

Michaelis M. Mifch, Pofen, Judenftrage Mr. 4.

15) Fur ben am 13. b. D. bereits angefundigten Lefe=Unterricht werben noch einige Rinber gemunicht.

- 16) Ein gewandter gut empfohlener Rellner, der deutsch und polnisch spricht, für 60 Athlr. jahrlichen Gehalt und sammtliche Trinkgelber, wird fogleich in einem Gasthofe nach außerhalb verlangt. Zu erfahren im Hotel de Dresde Nr. 11.
- 17) In bem hause Bronkerstraße Nr. 3. ist die Bel Etage, so wie mehrere tlete nere Wohnungen mit oder ohne Mobel von Michaeli ab zu vermiethen. Das Nashere barüber bei bem Eigenthumer. E. G. Schniege.
- 18) Bom 1. Oktober an ift in ber Breslauer Strafe eine Stube mit und ohne Mobel zu vermiethen. hierauf Reflektirende erfahren bas Nahere bei bem herrn Conditor Meißner, Breslauer Strafe Nr. 3.
- 19) Ein Laben mit Wohnstube und Kellergelaß ift billig zu vermiethen und fo= gleich zu beziehen Rranzelgaffe Dr. 33. Das Rabere beim Wirth.

Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide:Arten.                                                                                                                                                                              | Freitag ben<br>12. Juli 1844.                                                                |                                             | Montag den<br>15. Juli 1844.                          |                                                                                               | Mittwoch den<br>17. Juli 1844, |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                              | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                            | bis<br>Ottl.fgr.vf.                         | von<br>Mir.fgr.vf.                                    | bis<br>Mr.far re                                                                              | von<br>Mr.fgr.vf.              | bis<br>Niv.(gr.v    |
| Weizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Hafer dito Guchweizen dito Erbsen dito Kartosseln dito Gen der Centner d 110 Pfund Etroh das Schoff d 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund | 1 19 —<br>1 1 —<br>— 22 —<br>— 47 —<br>— 26 —<br>1 1 —<br>— 13 —<br>— 22 6<br>4 5 —<br>1 9 — | 1 21 - 23 - 20 - 28 - 14 - 23 - 410 - 112 - | - 20 -<br>1 3 -<br>1 1 -<br>- 13 -<br>- 23 -<br>4 7 6 | 1 21 -<br>1 3 6<br>- 23 -<br>- 21 -<br>1 3 6<br>1 3 -<br>- 14 -<br>- 24 -<br>4 15 -<br>1 15 - | Am 12<br>wie vor               | 7. Juli<br>stehend. |